## Nº 197.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, ben 18. August 1831.

Bekannemachung. Es wird hiers durch bekannt gemacht, daß der Kaufs mann Wolf Marcus Jacobi aus Filehne und die Mathilde Jacobi aus Posen mits telst gerichtlichen Vertrags vom 1. Mai d. I. vor vollzogener Ehe die Gemeinssichaft der Güter ausgeschlossen haben,

Schneibemuhl den 30. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Dekanntmachung. Es soll das in der Kreisstadt Meseritz unter Ro. 121 gelegene, dem Burger Franz Schulz gebbrige, 1410 Kthlr. faxirte massive Wohnhaus nebst Stall und Hofraum im Wege der Execution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14ten September c. aussehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, woz zu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Raufbebingungen tounen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig ben 6. Juni 1831. Abnigh preuß, Landgericht. Obwieszczenie. Podaiesię ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż kupiec Wolf Markus Jakobi z Wielenia i Matilda Jacobi z Poznania, urzędowym kontraktem przedślubnym z dnia 1go Maia r. b. wspolność maiątku wyłączyli.

w Pile dnia 30. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kamienica w mieście Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrseckim pod liczbą 121. leżąca, Franciszkowi Szulc i żonie iego należąca, i sądownie na 1410 tal. oceniona, będzie drogą ęxekucyi w terminie na dzień 14. Września r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 6. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftadt, haben wir zum bffentlichen Verkauf folgender Grundftude, als:

- 1) im Bege ber nothwendigen Subhac fation:
  - a) des sub Nro. 851 hiefelbst an ber Kostener Straße belegenen, bem Gartner Joseph Schlaffte gehörigen, auf 808 Athlr. 15 fgr. geschäften Wohnhauses, nebst einem Obst- und Gemuse- Garten;
  - b) bes sub Nro. 243. hiefelbst vor dem Storchnester Thore belegenen, dem Müller Ausgust Wanscheffe gehörigen Wohnhauses nebst einem Obstand Gemüsegarten, abgeschäht auf 244 Athlr.;
  - e) bes sub No. 195 hiefelbst belegenen, bem Mofes Lobel Mou gehörigen, auf 44 Rthlr. 15 fgr. abgeschätzten Haufes;
- 4) im Wege ber freiwilligen Subhae (2) fation:

bes in Zaborowo sub Nr. 9. am Markte belegenen, zum Nachlaffe bes Tuchmacher Samuel Bergs gehdrigen, auf 60 Athl. abgeschätten Hauses nebst Gareten,

einen peremtorifden Bietungs . Termin auf ben 31. October c. Nachmits

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wyznaczyliśmy do publicznej przedaży następuiących gruntów, iako to:

1) w drodze koniecznéy subhastacyi:

- a) domostwa pod Nro. 851. tu w Lesznie na ulicy Kościańskiey położonego, do ogrodnika Józefa Schlaffke należącego, i wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 808 tal. 15 sgr. ocenionego;
- b) domostwa pod No. 243 iu w Lesznie przed bramą Osieczną położonego, młynarza Augusta Wauschke własnego, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym na 244 Tal. ocenionego;
- c) domostwa, także tu w Lesznie pod Nr. 195 położonego, do Moyżesza Loebeł Moll należącego, a na 44 Tal. 15 sgr. ocenionego;

2) w drodze dobrowolnéy subbastacyi:

domostwa w Mieście Zaborowie pod Nro. 9. na rynku
położonego, wraz z ogrodem na 60 talar. ocenionego,
a do massy pozostałości sukiennika Samuela Bergs należącego,

deien 31. Paz dziernika r. b.

tags 3 Uhr in unferm Geschäftslocale ans beraumt, welcher Termin besitzfähigen Räufern hiermit bekannt gemacht wird.

Die Taxen konnen zu jeder schicklischen Zeit bei und eingesehen werden.

Liffa ben 14. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das, im hiesigen Stadtselde belegene, dem Burger Marcelli Szokalöki zugehörige, nach der gerichtlichen Taxe, die bei und eingessehen werden kann, auf 5168 Fl. polnadgeschätzte Stück Acker, Staw genannt, soll zufolge Austrags des Königl. Landserichts zu Fraustadt, wegen nicht bezahlten Kaufgeldern, im Wege der Resubsbastation an den Meistbietenden anderweitig öffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstere min in unserem Geschäftslokale auf den 7. Oftober d. J. Vormittags um 10 Uhr anberaumt, welchen Termin wir ben besitzsähigen Käufern hiermit bes kannt machen.

Gofinn ben 21. Juni 1831, Abnigl. Preuß, Friebensgericht.

Bekannemachung. Der in ber Macht vom 2. jum 3. b. M. gewaltsam ausgebrochene, burch Steckbriefe versfolgte berüchtigte Dieb Aurelius Brzozos wöll ist am 10. b. M. zu Wasowo, Buster Rreises, ergriffen und am heutigen

o godzinie 3ciéy z południa w mieyscu sądowém, na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy.

Taxy w każdym przyzwoitym czasie w registraturze naszéy przeyrzeć można,

Leszno d. 14. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Położona w tuteyszém mieyskiém polu rola, Marcellego Szokalskiego własna, którą podług sądowéy taxy, u nas przeyrzeć się mogącéy, na 5168 Zł. pol. ocenioną została, ma w skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu niezapłaconego kupna, w drodze resubhastacyi, naywięcey daiącemu publicznie bydź sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie totéy w lokalu Sądu naszego, o którym ochotę maiących kupienia, ninieyszem uwiadomiamy.

Gostyn dnia 21. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju-

Obwieszczenie. Zbiegły w nocy z dnia 2go na 3go b. m. przez gwaltowne wylamanie się i listami gończemi ścigany główny złodziey Auteliusz Brzozowski, został dnia 10. m. b. w Wasowie, Bukowskim Po. Tage wieder eingeliefert worden, welches bierdurch bekannt gemacht wird.

Pofen am 13. August 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

wiecie, schwytanym i dnia dzisieyszego przytransportowanym, co się ninieyszém podaie do wiadomości.

Poznań dnia 13. Sierpnia 1831. Królewski Inkwizytoryal.

Danksagung. Am Morgen bes 26. Juli b. J. überstel mich in meinem 54. Lebensjahre, mit allen ihren schmerzhaften und schrecklichen Symptomen, die jestige so stark herrschende Cholera-Rrankheit, und brachte mich dem Tode nahe. Durch die umsssichtsvollen und rastlosen Bemühungen des herbeigerusenen Garnison-Stabs-Arztes, Mitglied der Cholera-Commission hieselbst, Herrn Dr. Trusen, gelang es, mich mit Gottes hilfe dem Leben wieder zu geben. Bereint mit meiner Frau und unsern 3 Töchtern, statte ich hiermit dem würdigen Manne, der als thätiger und geschickter Arzt längst bekannt ist, den wärmsten, innigsten Dank ab, und wünsche jeder Familie, die am Krankenlager eines geliebten Mitgliedes um Kettung steht, einen solchen menschensfreundlichen helfer. Posen d. 16. August 1831. 3. H. Lüde de, Reg. Diatarins.

Frifche neue Sollanber = Seeringe hat mit letter Poft erhalten J. Berberber. .

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Mach preußischem Maaß und Gewicht.)

|                     | Mittwoch den                                                                |                      | Freitag den                                                                   |                                               | Bemerkung.                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Getreide : Arten.   | von<br>Mir.fgr.vf.                                                          | bis<br>Ottl.fgr. vf. | von<br>Mir.fgr.vf.                                                            | bis<br>Mr.fgr r                               |                                                                      |
| Weihen der Scheffel | 2 27 6<br>1 20 —<br>1 — 27 6<br>1 20 —<br>— 15 —<br>— 22 6<br>5 —<br>1 25 — | 3                    | 2 25 —<br>1 20 —<br>27 6 22 6<br>1 17 6<br>— 15 —<br>17 6<br>4 19 —<br>3 80 — | 1 22 6<br>1 — —<br>- 25 —<br>1 20 —<br>- 20 — | Montag den esten<br>August c. ift nichts<br>zu Markte gekom-<br>men. |